# Amtsblatt Zemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

22. Februar 1865.

22. Lutego 1865.

Kundmachung.

Mro. 1000. Am 3. April 1865 und den folgenden Tagen jedesmal Vormittags 9 U. werden in der Kreisbehördekanzleizu Złoczów die der Stadtgemeinde Busk eigenthümlich gehörigen Grundstücke Wojtowszczyzna genannt, auf die Dauer von 9 Jahren, d. i. auf die Zeit vom 1. November 1865 bis letten Oktober 1874, im Lizitazionswege an den Meistbiethenden verpachtet werden.

Diese Grunde bestehen in 102 Jod 520 [ Rif. Ader und 60 Noch 340° RIf. Wiesen, und werden entweder im gangen Gesammt= komplere oder parzellenweise in 10 Abtheilungen in Pacht überlassen

merden.

Der Ausrufspreis ist für den ganzen Grundkompler 752 fl. 15 fr. KM. oder 789 fl. 86 %/10 fr. öst. W., für die parzellenweise Berpachtung aber jener Betrag, welcher nach dem Maßstabe des Flächeninhaltes der Parzellen und des obigen Ausrufspreises auf die einzelnen Parzellen entfällt.

Das vor der Lizitazion baar zu erlegende Vadium beträgt 10% des Ausrufspreises. Die übrigen Lizitazionsbedingungen werden bei.

der Lizitazion bekannt gegeben merden.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, den 7. Februar 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1000. W celu wydzierzawienia gruntów gminie miasta Busk należących Wojtówczyzna zwanych na lat 9, t. j. od 1. listopada 1865 po koniec października 1874, odbędzie się na dniu 3. kwietnia i w dniach następujących o 9ej godzinie przed południem ustna licytacya w kancelaryi c. k. władzy obw. w Złoczowie.

Grunta te wynoszące w polach ornych 102 morg. 520 □ sąż., a w łąkach 60 morg. 340 □ sąż., lub wszystkie razem lub też w pojedyńczych parcelach w 10ciu oddziałach wydzierzawione

będą.

Cena wywoławcza za wszystkie grunta razem wynosi 752 złr. 15 kr. m. k. albo 789 zł.  $86^{5}/_{10}$  c. w. a., zaś za dzierzawe oddzielną te kwotę, która w stosunku rozmiaru parcel i powyższej ceny wywoławczej na pojedyńcze parcele przypadnie.

Wadyum 10% ceny wywoławczej przed licytacyą w gotówce ma być złożone. Reszta warunków licytacyi przy licytacyi się

ogłosi.

Od c. k. sądu powiatowego.

Złoczów, dnia 7. lutego 1865.

Edykt.

Nro. 1492. Z c. k. sądu obowodowego w Przemyślu uwiadamia się niniejszem wierzycieli hypotecznych sprzedanych dóbr Sądowa wisznia, mianowicie: Seliga Pfau, Feige Breit, Dawida Szerlop, Majera Altstädtera, Józefa Lippe Landau, Michała Florek i Samuela Liebermann, tudzież pania Henrykę Górska spadkobierczynię egzekuta ś. p. Leonarda Górskiego, iż celem wywodu płynności i pierwszeństwa wierzytelności na sprzedanych w drodze publicznej licytacyi dobrach Sądowa wisznia zahypotekowanych, termin na dzień 25. kwietnia 1865 o 10tej godzinie przed południem wyznaczonym zostaje, na którym obie strony i wszyscy wierzyciele hypoteczni w tutejszym sądzie stanąć mają.

Ponicważ ci wierzyciele i owa pani Henryka Górska z miejsca pobytu i życia sądowi niewiadomi są, przeto postanawia się dla tych wierzycieli kuratora w osobie pana adwokata dr. Zezulki, z substytucyą pana adwokata dr. Frankla, a dla pani Henryki Górskiej kuratora w osobie pana adwokata dr. Dworskiego z substytucyą pana adwokata dr. Kozłowskiego, i wzywa się tychze, by kuratorom swoim informacyą nadesłali, lub też innego pełnomocnika

zamianowali, i o tem sądowi w czasie donieśli.

Przemyśl, dnia S. lutego 1865.

(427)E d i f t.

Mro. 7550. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht, wird mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider den, dem Le= ben und Wohnorte nach unbefannten Nusim Seliger unter Vertretung eines Kurators und mittelft Edikt wegen Zuerkennung einer Balfte bes Iceren Grundes sub Nro. 84 in Sniatyn die Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Tagfahrt auf den 13. März 1865 bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbekannt fei, so hat das f. f. Bezirksgericht zu deffen Vertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Insaffen Leib Leider als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorge-

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen

Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anbern Schwalter ju mahlen und biefem Begirts = Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zurVertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Sniatyn, ben 25. Dezember 1864.

(420)Rundmachung.

Mr. 661. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Sanok wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, das der f. f. Notar zu Sanok Herr Theofil Lewicki als Gerichtskommissär im Grunde S. 183 der Notariatsordnung in den zum Sprengel dieses f. f. Bezirksamtes als Gericht gehörigen Ortschaften: Baranowka, Czerteż, Dabrowka polska und ruska, Debna, Długie, Dudyńce, Falejówka, Hołuczkow, Jacmierz, Jurowce, Jędruszkowce, Kostarowce, Lalin, Liszna, Markowce, Międzybródź, Mrzygłód, Nowosielce gniewesz, Odrzechowa, Olchowce, Pakoszówka, Pielnia, Pisarowce, Płowce, Pobidno, Popiele, Posada jaćmierska, olchowska, sanocka unb zarszyńska, Prusiek, Raczkowa, Rakowa, Sanoczek, Sanok, Siemuszowa, Srogów dolny unb górny, Strachocina, Stróże małe unb wielkie, Trepcza, Tyrawa solna unb wołoska, Wola krecowska, Zabłotce, Zahutyń und Zorszyn, bei allen vom 1. Februar 1865 angefangen fich ereignenden Todesfällen, für alle Atte der Berlaffenschaftsabhandlung im Allgemeinen delegirt wurde.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Sanok, den 15. Februar 1865.

Rundmachung.

Nr. 116. Vom k. k. Bezirksamte als Gerichte zu Ustrzyki dolne wird zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß in dem hiergericht= lichem Depositenamte nachstehende zur Rachlasmasse des Nicolaus Liskowacki gehörige Privatschuldscheine über 32 Jahre erliegen, und

a) Schuldschein der Josefa Wislocka ddto. Iten Mai 1816 über

482 fl.;

b) Schuldschein der Josesa Wistocka ddto. 11ten Dezember 1820 über 242 fl. 50 fr.; c) Schuldschein des Rasael Kucharski ddto. 21ten Junt 1822

über 50 fl.;

d) Schuldschein des Rafael Kucharski ddto. 21ten Junt 1822 über 13 fl. 20 fr. Die unbekannten Eigenthumer dieser Urkunden werden hiemit

aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Erhebung berfelben fich hiergerichts um fo gemiffer anzumelben, als sonst nach Ablauf dieser Frist diese Urkunden aus ter Depositenkasse an die hiergerichtliche Registratur zur Aufbewahrung ohne weitere Haftung werden übergeben werden.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Ustrzyki dolne, am 10. Februar 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 6744. C. k. sąd powiatowy dla miasta Stanisławowa wydzielony niniejszem uwiadamia, iż celem uskutecznienia w skutek odezwy tutejszego c. k. sądu obwodowego z dnia 28. grudnia 1860 do l. 10178 i 29. października 1861 l. 6736 dozwolonej publicznej przymusowej sprzedaży realności pod Nr. 95 w Knichininie położonej, w księgach gruntowych Tom. I. str. 32. n. 6. h. na imię Jana Modesta Bromowicza wciągniętej na zaspokojenie sumy 1100 zł. m. k. czyli 1155 zł. w. a. z procentami po 5% od dnia 27. maja 1852 bieżącemi przez Fabiana Kumanowskiego przeciw masie nieobjętej Brygidy Makarskiej jako spadkobierczyni Jana Modesta Bromowicza wywalczonej, tudzież na pokrycie kosztów sądowych w kwocie 19 zł. m. k., egzekucyjnych 7 zł. wal. a., licytacyjnych 52 zł. 6 c. w. a., jakoteż kosztów 5 zł. 58 c. w. a. i terazniejszych w kwocie 47 zł. 72 c. w. a. przyznanych, wyznacza się termin na 23. marca 1865 o godzinie 10. rano, na którym terminie realność wspomniona i niżej seny szacunkowej, t. j. 6086 zł. 51 c. w. a. za jakabadz cenę sprzedana będzie.

Jako wadyum ustanawia sie kwota 200 zł. wal. austr. w go-

Reszte warunków, tudzież akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych, dotyczący się tej realności, w tutejszej registraturze przejrzeć można.

Z c. k. sadu miejsko-delegowanego. Stanisławów, dnia 10. grudnia 1864.

Rr. 675. Von dem f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird dem Johann Zarudzki mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Fr. Pauline Podgórska gegen ihn unterm 12. Dezember 1864 3. 10988 um Erstassung einer Zahlungsaustage poto. 940 st. gebeten hat, welchem Gestuche das hohe k. k. Oberlandesgericht unterm 12. Jänner 1865 Zahl 558 willfahrt hat.

Da ber Wohnort bes Johann Zarudzki unbekannt ist, so wird bemfelben ber Landes- und Gerichtsadvokat Herr Dr. Zywicki mit Substituirung bes Landes- und Gerichtsadvokaten Hrn. Dr. Delinowski auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 30. Janner 1865.

#### E dykt.

Nr. 675. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszym edyktem Janowi Zarudzkiemu wiadomo czyni, iż pani Paulina Podgórska pod dniem 12. grudnia 1864 l. 10988 podała przeciw niemu prośbę o wydanie nakazu zapłaty 940 zł. w. a., której to prośbie wysoki c. k. sąd wyższy krajowy we Lwowie pod dniem 12. stycznia 1865 do liczby 558 zezwolił.

Ponieważ miejsce pobytu Jana Zarudzkiego nie jest wiadome, azatem nadaje się temuż na własny koszt i ryzyko kuratora w osobie pana adwokata Dra. Żywickiego z substytucyą pana adwokata Dra. Delinowskiego, któremu też wyż wymieniona uchwała dorę-

czona zostaje.

Z c. k. sądu obwodowego. Tarnopol, dnia 30. stycznia 1865.

Nr. 46691. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Herrn Ladislaus Skrzyński mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, daß am 18. Juli 1864 J. 30520 in Folge Entscheidung des h. Oberlandesgerichts vom 28. Juni 1864 J. 13381 über Ansuchen des Moses Fleischer auf Grund des Wechsels der Fr. Julia Skrzyńska vom 9. Dezember 1863 der Pränotazion der Wechselsumme von 1500 st. im Lastenstande der zu Gunsten der Julie Skrzyńska über Lużna sammt Attinuenz haftenden Summen von 3000 Dukaten und 5000 Dukaten, dann des zu ihren Gunsten haftenden Fruchtgenußrechstes angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltkort des Ladislaus Skrzyński unbekannt ist, so hat das k. k. Landesgericht zur Zustellung der obigen Bescheide an Ladislaus Skrzyński und auf seine Gesahr und Kosten den hiestsgen Advokaten Dr. Madejski als Kurator bestellt, welchem gleichzeitig

diefer Bescheid behändigt wird.

Vom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, am 15. November 1864.

Nr. 700. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Wojciech i Antonina małżonkowie Madeyscy, Marcela Strzelecka, Karol Jakubowski i Antoni Mroczkowski przeciw masie spadkowej ś. p. Anieli 1go małżeństwa Kossowiczowej, 2go Smagłowskiej, tudzież dzieciom ś. p. Jana Kantego Kossowicza, mianowicie Melanii Anieli dw. im. i Władysławowi Tadeuszowi Antoniemu tr. im. Kossowiczom z miejsca pobytu niewiadomym, a na wypadek ich śmierci przeciw nieznanym spadkobiercom tychże przez kuratora i edykta o wykreślenie ze stanu biernego części dóbr Rolowa i Zagacia sumy 19 duk. hol. z p. n. w ks. wł. 31. str. 477. l. 6. cięż. prenotowanej z następnemi pozycyami dnia 20. stycznia 1865 do liczby 700 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 26. maja 1865 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia pozwanych wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Mochnackiego z substytucyą p. adwokata Dra. Kohna nadał, z którym spór niniejszy wedle istnicjących dla Gali-

cyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście stanęli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 28. stycznia 1865.

Nr. 551. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszym wiadomo czyni, że pan Tadeusz Przyborowski przeciw p. Zofii z Ubyszów Bakszewskiej względem wydania 10 sągów sześciennych drzewa brzozowego lub po 4 zł. w. a. za każdy niestający sąg takiegoż drzewa z p. n. 19. czerwca 1862 do l. 4022 pozew wytoczył, wskutek którego do sumarycznej rozprawy termin na dzień 28. marca 1865 o godzinie 10ej przed południem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej Zofii z Ubyszów Rakoszewskiej wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowej kuratora w osobie p. adw. dr. Schrenzla z zastępstwem p. adw. dr. Józefa Skałkowskiego na jej niebezpieczeństwo i koszta nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się więc zapozwana, ażeby na terminie albo osobiście stanęła, albo odpowiedną informacyc mianowanemu kuratorowi udzieliła, lub też innego zastępcę sobie obrała i tutejszemu sądowi oznajmiła, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do swojej obrony użyła, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sama sobie przypisać będzie musiała.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 15. stycznia 1865.

(1) (1)

Mro. 5130. Bom f. f. Kreisgerichte Złoczów wird hiemit fund gemacht, daß nach Unsuchen des herrn Johann Jasiński zur Befriebigung ber gegen die Cheleute Emanuel und Maria Kaudelka erfiegten Summe 848 fl. RM. oder 890 fl. 40 fr. oft. B. f. R. G. die erekutive öffentliche Feilbiethung der ber Frau Maria Kaudelka gehörigen, in Złoczow in der Borstadt Szlaki unter RN. 25 gelege= nen Realität in zwei Terminen, am 13. März 1865 und am 10. April 1865 jedesmal um 10 Uhr Vormittags h. g. vorgenommen merden wird, bei welchen jedoch diese Realität unter dem als Ausrufspreis bestimmten Schähungswerthe von 4000 fl. oft. D. wird nicht veräußert werden. Jeder ber Kanflustigen wird gehalten fein, ben 10. Theil des Schätzungswerthes als Badium zu händen der Feilbiethungs = Kommission entweder im Baaren oder in öffentlichen den Werth des baaren Geldes habenden Werthpapieren nach bem am Tage des Erlages zu berechnenden Rurfe zu erlegen. Sollte diese Realität bei diesen zwei Terminen um den Schätzungswerth nicht veräußert werden können, so wird zur Vernehmung der Gläubiger behufs Feststellung erleichernder Bedingungen die Tagfahrt auf den 11. April 1865 10 Uhr Bormittags bestimmt.

Uebrigens werden die Kauflustigen wegen Einsicht der weiteren Lizitazions = Bedingungen an die h. g. Registratur und bezüglich der

Laften an das hiefige Grundbuchsamt gewiesen.

Von diefer ausgeschriebenen erckutiven Feilbiethung werden nicht nur die Partheien, sondern alle Sypotekargläubiger, und zwar die Erben des Johann Tauleczek, als Thomas Tauleczek zu eigenen Handen, dagegen die minderjährigen Maria Tauleczek verehelichte Jost, so wie Emanuel und Alois Tauleczek zu Händen ihres bestellten Vorsmundes Dionis Gruzewski, ferner die dem Wohnorte nach unbekanneten Cheleute Peter und Marianna Klemaszewskie, so wie Franz Zenker, und im Falle dieselben nicht mehr am Leben sein sollten, ihre unbekannten Erben oder Rechtsnehmer, endlich alle diesenigen, die später nach dem 9. Juni 1863 in das Grundbuch mit ihren Forderungen gelangten, oder denen der gegenwärtige Feilbiethungs Bescheid entweder gar nicht, oder nicht zeitlich genug vor dem Termine würde zugestellt werden können, durch den denselben in der Person des Herrn Abvokaten Dr. Schrenzel mit Substituirung des Herrn Abvokaten Dr. Varteresiewicz hiemit bestellten Kurators verständigt.

Złoczów, am 12. Janner 1865.

Edykt.

Nr. 5130. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na prośbę p. Jana Jasińskiego na zaspokojenie wygranej przeciw panu Emanuelowi i pani Maryi Kaudelkom sumy 848 złr. m. k. czyli 890 zł. 40 c. w. a. z przynależytościami publiczna egzekucyjna sprzedaż posiadłości w Złoczowie na przedmieściu Szlaki pod Nrem. konskr. 25 położonej, pani Maryi Kaudelka należącej, w dwóch terminach, a to: dnia 13. marca i 10. kwietnia 1865 każdą razą o godzinie 10tej przed połodniem w sądzie tutejszym przedsięwziętą będzie, że jednak realność ta w tych dwóch terminach niżej ceny szacunkowej 4000 zł. w. a. cenę wywołania stanowiącej sprzedaną nie będzie.

Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10tą część ceny szacunkowej w gotowiźnie, lub w publicznych papierach znaczenie gotówki mających, których wartość według kursu na dniu złożenia obliczoną będzie, jako wadyum do rąk komisyi licytacyjnej

złożyć

Gdyby realność ta w powyższych dwóch terminach za cenę szacunkową sprzedaną być nie mogła, więc na ten przypadek wzywasię wierzycieli do ułożenia warunków ulżywających na dzień 11. kwietnia 1865 o godzinie 10tej przedpołudniem. Zresztą dalsze warunki licytacyi w tutejszej registraturze, zaś ciężary w tutejszym urzędzie ksiąg gruntowych przejrzanemi być mogą, gdzie się chęć

kupienia mających odseła.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia się nietylko strony obie, ale także i wierzycieli hypotecznych, a to w miejsce zmarłego już Jana Tauleczka spadkobierców jego, pana Tomasza Tauleczka osobiście, potem nieletnich p. Marye z Tauleczków Jostowe i nieletnich Emanucla i Alojzego Tauleczków przez opiekuna p. Dyonizego Grużewskiego, jakoteż nieznanych z miejsca terazniejszego pobytu małżonków Piotra i Maryanne Klemaszewskich, tudzież pana Franciszka Zenkera, lub na przypadek, gdyby już nie byli przy życiu, ich nieznanych spadkobierców lub innego rodzaju spadkobierców, wreszcie tych wszystkich wierzycieli, którzyby poźniej po 9. czerwcu 1863 do hypoteki byli weszli, lub którymby uchwała o rozpisaniu tej sprzedaży uwiadamiająca albo całkiem doręczoną nie była, lub wcześnie przedtem doręczoną być nie mogła.

Złoczów, dnia 12. stycznia 1865.

(408)

Kundmachung.

Mr. 7296. Aus der Hersch Barach'ichen Ausstattungsstiftung ist ein Betrag von 272 fl. oft. B. an ein armes gesittetes Madchen Mraelitischer Religion, vorzugsweise aber an eine arme Verwandte des Stifters ober an ein aus Galizien gebürtiges ifraelitisches Madchen

Die Bewerberinnen haben ihrem Gesuche ein gehörig legalifirtes Sitten= und Dürftigkeitszeugniß, dann den Geburtschein anzuschlie= Ben, und wenn fie die Betheilung aus dem Titel ber Bermandtschaft mit dem Stifter ansprechen, dieselbe in aufsteigender Linie bis zu dem Stifter oder beffen Bater Chaim Barach, durch Borlage eines mit dem Driginal-Geburts- und Trauungsscheine oder ten gehörtz legali=

Collte ein außer dem Verschulden der Parthei gelegener Umstand Diefen Rachweis unmöglich machen, fo ift biefer burch die Beffatigung der kompetenten politischen Behorde nachzuweisen, und die Bermandtschaft in biefem Falle durch andere glaubwürdige und von hiezu berufenen öffentlichen Alemtern ausgefertigte Zeugnisse barzuthun.

firten Matrifelauszugen belegten Stammboums, nachzuweisen.

Die so belegten Gesuche find bis 25. Marz 1865 bei ber f. f.

n. d. Statthalterei in Wien zu überreichen.

Von der f. f. galtz. Statthalterei.

Lemberg, am 9. Februar 1865.

(409)Kundmagung.

Aus ter vom Sigmund Ebler v. Wertheimstein Mr. 4624. dum bleibenden Anbenken an feine Gattin Nanotte Edle v. Wertheimstein gegründeten Ausstattungsftiftung für arme ifraelit. Mad= chen ist am 27. April 1865 eine Ausstattung von 150 fl. öfterr. W. du verleihen.

Bu biefer Ausstattung sind junächft Mädchen aus ber Berwandt-Staft der Fr. Nanette Edlen v. Wertheimstein, in beren Abgang aus ber Berwandtschaft des Stifters, endlich in Ermanglung biefer, aus

der Gemeinde Wien berufen.

Die Bewerberinnen um diese Ausstattung haben ihre mit den Geburtsfcheinen, tem Gitten- und Armuthezeugniffe, und wenn fie ein Vorzugerecht der Verwandtschaft geltend maden wollen, auch mit den Diefe Verwandtschaft nachweisenden Geburts- und Innungsscheinen belegten Gesuche bis 10. Marg 1865 bei ber f. f. n. ö. Statthalterei du uberreichen. Von der k. k. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 8. Februar 1865.

(425)Ronfurs

der Gläubiger des Israel Dreikurs und ber Sobel Dreikurs.

Mr. 8428. Von dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, dann das in den Arenländern, für welche die Jurisdikzions = Norm vom 20. November 1852 Mr. 251 Reichsgesethlatt Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen des Lemberger Handelsmannes Israel Dreikurs und beffen

Chegattin Sobel Dreikurs der Konkurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Alage wider den Konkursmassevertreter herrn Dr. Natkis, für beffen Stellvertreter Herr Dr. Rechen ernannt wurde, bei biesem Landesgerichte bis Ende April 1865 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf bes erftbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hätten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebuhrte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Maffe zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensa= diones, Gigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, du berichtigen verhalten werden murden.

Bur Wahl des Vermogens-Verwalters und der Glaubiger = Ausschüffe wird die Tagsatzung auf den 1ten Mai 1865 Nachmittags

3 Uhr bei diesem f. f. Landesgerichte anberaumt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 19. Februar 1865.

(424)E dy k.t.

Nr. 3178. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu p. Alfreda Bogusza, iż na proshe p. Felixa Ziemblic Bogusza z dnia 21. sierpnia 1864 do 1. 37883 w skutek polecenia c. k. wyższego sądu z dnia 11. stycznia 1865 Nr. 29946 temuz p. Alfredowi Bogusz nakazuje sie, aby tem Pewniej wykazał w 30tu dniach, iż prenotacya prawa 12letniej od dnia 24. czerwca 1862 aż do dnia 24. czerwca 1874 trwać mającej dzierzawy folwarku Wojków według dom. 436. pag. 427. n. 132. on. w stanie biernym dóbr Wojków z przyl. Annopol, Domaszyny, Majdan, Zaduszniki i Ostrów na rzecz p. Alfreda Bogusza uskuteczniona jest usprawiedliwioną lub też w ciągu usprawiedliwienia znajduje się, w przeciwnym bowiem razie ze stanu biernego pomienionych debr wykreśloną i wycxtabulowana zostanie.

Ponicważ miejsce pobytu p. Alfreda Bogusza temu c. k. są-dowi niewiadomem jest, przeto ustanawia się jemu na jego koszta

i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. dr. Jabłonowskiego z substytucyą p. dr. Czemeryńskiego, któremu się oraz doręcza powyższa uchwała.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 28. stycznia 1865.

(430)© dift.

Mr. 7165 - 3329. Von dem f. f. Lemberger Landes: als Sandelsgerichte wird dem Herrn James Henry Hickey mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Mariam Rappaport unterm 13. Februar 1865 3. Zahl 7165 gegen ihn ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsauflage wegen einer Wechselforderung von 200 fl. oft. Bahr. f. N. G. überreicht habe, worüber mit heutigem Beschlusse die Zahlungsauflage

Da der Wohnort des Grn. James Henry Hickey hiergerichts unbekannt ift, fo wird bemfelben der gr. Advofat Dr. Malinowski mit Substituirung bes hrn. Abvokaten Dr. Roinski auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid tiefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 15. Februar 1865.

© dift. (246)

Mro. 1050. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte in Strafsachen wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß ter oberste k. k. Gerichtshof mit Urtheile vom 3. Jänner 1865 Zahl 10044 tas Urtheil des f.f. Lemberger Oberlandesgerichtes vom 10. Oftober 1864 Bahl 18548, mit welchem Ladislaus Rapacki wegen Berbrechens ter Störung ber öffentlichen Ruhe nach S. 66 St. G. B. aus Unzulänglichkeit der Beweismittel freigesprochen, dagegen aber wegen Pregver= gehens nach §. 32 und 33 P. G. burch die Bernachläffigung ber pflichtmäßigen Objorge jum zweimonatlichen Lirreste und zum Ersate der Kosten des Strafverfahrens verurtheilt wurde, vollinhaltlich bestätigt

Lemberg, den 1. Februar 1865.

E d y k t.

Nr. 1050. C. k. sad krajowy Lwowski wydziału karnego niniejszem obwieszcza: Najwyższy c. k. trybunał sprawiedliwzści wyrokiem z dnia 3. stycznia 1865 do l. 10044 wyrok c. k. sądu krajowego wyższego z dnia 10. października 1864 do licz. 18548, którym Władysław Rapacki za umieszczenie artykułu: "Kilka słów co do sposobu prowadzenia wojny w Polsce" według zbrodni zakłócenia spokoju publicznego w sensie §. 66 ustaw kar<mark>nych dla</mark> braku prawnych dowodów od oskarzenia uwolnionym, zaś za przekroczenie prasowe według §. 32 i 33 ustawy prasowej z dnia 17. grudnia 1862 przez zaniedbanie przynależytej pieczy na dwumiesięcznej areszt i do zwrócenia kosztów postępowania karnego skazanym został, w całej osnowie zatwierdził.

Lwów dnia 1. lutege 1865.

I. Ginberufungs=Gbikt.

Mr. 6367. Moses Hersch Schall recte Igel, auf Lemberg, mels der sich unbefugt außer den österreichischen Staaten aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen Einem Jahre von der Einschaltung dieses Ediftes in die Landeszeitung jurudjufehren und feine Rindfehr nach= zuweisen, widrigens gegen ihn das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden

Von der f. f. Statthalterei. Lemberg, am 7. Februar 1865.

I. Edykt powołujący.

Nr. 6367. Wzywa się niniejszem Mojżesza Hersza Schall czyli Igla, ze Lwowa, nieprawnie za granicą przebywającego, aże-by w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej, do kraju powrócił i swój powrót udowodnił, w przeciwnym razie postępowanie według ces. patentu z dnia 24. marca 1832 r. przeciw niemu jako wychodźcy przeprowadzonem będzie Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. lutego 1865.

(289)11. Ginberufungs-Gdift.

Dr. 1253. Ludwig Karpinski aus Jaroslau in Galigien, melder fich unbefugt außer ben öfferreichischen Staaten aufhalt und über ergangene Aufforderung vom 1. Marg 1864 v. S. 3. 2131 nicht gu= rudgefehrt ift, wird aufgefordert, binnen Ginem (1) Jahre von ber Ginschaltung des erften Ginberufungs-Gdiftes in der Landeszeitung in die Beimath zurudzukehren und die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nach bem Allerhochften Patente vom 24ten März 1832 das Auswanderungsverfahren eingeleitet werden wird.

Won der k. k. Rreisbehörde. Przemyśl, den 7. Februar 1865.

II. Edykt powołujący.

Nr. 1253. Ludwik Karpiński z Jarosławia w Galicyi, za granicą państw austryackich nieprawnie przebywający, pomimo wezwa-nia z dnia 1. marca 1864 do l. 2131 niepowrócił. Wzywa go się zatem, ażeby w przeciągu jednego roku (1) od umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i nieprawne wydalenie usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie w myśl najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 przeciw niemu postepowanie zarządzonem zostanie. Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 5. lutego 1865.

(307)C b i f t. **(2)** 

Nro. 3558. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Buczacz wird fundgemacht, daß in dem hiergerichtlichen Deposite nachstehende Privaturtunden über 32 Jahre aufbewahrt erliegen, beren Eigen: thumer fich bisher nicht angemeldet haben.

I. Massa des Johann Drohojewski:

1. Schulbichein ber Rosa Drohojewska boto. 24. Oftober 1809 über 10.000 polnische Bulben,

2. Schuldschein des Nikolaus Ignatz Drohojewski boto. 1. Au=

guft 1808 über 20.000 poln. Gulben.

II. Massa des Michael Dabrowski:

3. Bergleichsurfunde bes Adam und ber Rosa Ortowskie boto. 19. August 1820 über 150 St. Duf.

III. Massa nach Johann Smolnicki:

4. a) Schuldschein des Kajetan und der Josefa Skrzyńskie boto. 2. Mgi 1796 über 7000 flpol.

5. b) Schuldschein des Kajetan Szczawiński boto. 23. Mai 1797 über 1310 sipol.

IV. Massa nach Peter Zwierchaczewski:

6. a) Schuldschein des Kajetan Grafen Potocki ddto. 30. Jänner 1801 über 11000 fipol.

7. b) dtto. des Grafen Paul Potocki boto. 13. Mai 1818

über 765 Stud Duf.

8. c) dtto. des Adalbert Lysakowski ddto. 30. August 1818 über 100 Stud Duf.

9. d) Schuldschein des Grafen Paul Potocki doto. 23. Sep= tember 1818 über 7150 flpol.

10. e) btto. bes Bienkowski Thadeus boto. 10. September 1809 über 50 fl.

11. f) dtto. bes N. Wortmann vom 15. Februar 1811 über

12. g) otto. des Johann Lysako wski odto. 1. September 1818 über 50 fl.

13. h) dtto. des Peter Tchorznicki ddto. 26. September 1807 über 1600 flpol.

14. i) btto. bes Mortko Nadler bbto. 5. Mai 1807 über 200

V. Massa nach Gregor Tenczakowski:

15. a) Schuldschein bes Anton Odzierzyński ddto. 7. Mai 1830 über 39 ft. RM.

16. b) btto. ber Cheleute Weissmann Dawid und Henie boto.

12. April 1820 über 800 fl.

17. c) btto. ber Cheleute Peter und Marie Krzyżanowskie

ddto. 21. Februar 1812 über 500 fl.

18. d) btto. bes Valentin und Kasper Morasiewicz boto. 5. Februar 1808 über 500 fl.

VI. Massa nach Bienkowska Salomea:

19. Schuldschein der Cheleute Alexander und Sophie Oborskie bbto. 26. Juni 1822 über 1500 Stud Duf.

VII. Massa nach Gabriel Szawłowski:

20. Schuldschein des Ignatz Balthazar Los doto. 31. Mai 1802 über 3300 fl.

Es werden demnach die unbekannten Gigenthumer der obermahn= ten Urfunden im Grunde Sofdefretes vom 28. Janner 1840 3. 446 aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen megen Behebung derfelben unter Nachweifung ihrer Anspruche fich hierge= richts anzumelden, widrigens nach verstrichener Ediktalfrist diefe Urfunden aus dem Deposite werden erhoben und ohne weitere Saf= tung an die hiergerichtliche Registratur werden übergeben werden.

Zugleich wird für die unbekannten Eigenthümer der hierortige Landes-Advotat Dr. Ignatz Schaffel zum Kurator bestellt und angewiesen, die Rechte dieser Ruranden zu mahren, fich nach ihrem Bohnorte zu erkundigen und sie über diese Angelegenheit in Kenntniß zu

jegen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Buczacz, am 6. Februar 1865.

(416)(2)C d i f t.

Nro. 1314 & 2123. Vom Mikulincer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird befannt gegeben, daß hiergerichts folgende Urkunden

über 32 Jahre erliegen, wegen deren Uebernahme bis nun die Eigen= thumer fich nicht gemeldet haben, und zwar:

a) in der Nachlagmaffe der Theresia Miączyńska: Schuldschein des Josef Remer doto. 16. Juli 1826 über 282 St. Dukaten und 16 pol. Gulden;

b) in der Nachlaßmasse nach Gregor Lipnicki:

a) Schuldschein des Peter Br. Konopka boto. 9. Februar 1809 über 7000 flpol.;

b) Schuldschein bes Samuel Jaffe vom 5. November 1805 über 165 Stud Rubel;

c) Schuldschein des Berko Kirschet vom 15. Juni 1807 über 10 Duk.; und

d) Urtheil des Tarnopoler Magistrates vom 16. September 1807.

Die unbekannten Eigenthümer werden hiemit aufgefordert, binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen unter Nachweisung ihrer Eigen= thumsansprüche wegen Behebung diefer Urkunden hiergerichts um so gewisser sich anzumelden, widrigens nach fruchtloser Berftreichung diefer Ediktalfrist solche aus dem gerichtlichen Deposite ausgeschieden und ohne weitere Haftung an die Registratur diefes Gerichtes übergeben werden würden.

Mikuliáce, den 8. Februar 1865.

(419) Edift.

Mr. 1717. Bom Jazkowcer f. f. Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, es habe Frau Katharina Kirkin Vormundin und Kasimir Kirkin Mitvormund des minderjährigen Hieronim Kirkin die Klage de praes. 13. September 1862 Bahl 1952 wider Fr. Ludwika Suminska aus Chmielowka wegen anständiger Erhaltung und Erziehung des Nieronim Kirkin vorgebracht und um richterliche Hilfe gebeten.

Da der Wohnort der Belangten dem Gerichte unbekannt, und Angabe des Wiszniowczyker f. f. Beziregerichtes außer den Erblandern fein foll, fo wird zur Mahrung ber Rechte ber Belangten ber Kurator in der Person des Josef Horodyski aus Połowce aufgestellt, und ihm der hiergerichtliche Befcheid vom 20. Dezember 1862 3. 1952 zugestellt.

Krau Ludwika Suminska wird demnach aufgefordert, entweder selbst oder durch einen eigends ernaunten und dem Gerichte benannten Bevollmächtigten, oder endlich durch den gegenwärtigen Kurator ihre allenfälligen Rechte geltend zu machen, widrigens sie die hieraus entsprungenen üblen Folgen sich felbst zuschreiben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Jazłowiec, den 26. Rovember 1864.

(376)Edift. (3)

Dir. 1128. Bon bem f. f. Kreisgerichte Złoczow wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Bermann Nathan Basseches mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß das Großhandlungshaus Nathansohn et Kallir auf Grund des Wechsels adto. Brody den 23. September 1864 über 450 fl. oft. 2B. gegen denfelben hiergerichts unterm 7. Februar 1865 3. 1128 das Ansuchen um Erlassung der wechselrechtlichen Bahlungeauflage dieser Summe f. R. G. gestellt hat und daß in Folge dieses Gefuches mit Beschluß vom 8. Februar 1865 3. 1128 wider Bermann Nathan Basseches die Zahlungsauftage der Wechfelsummme von 450 fl. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 23. Dezember 1864 und der Gerichts= kosten von 15 fl. 60 fr. öst. 28. erlaffen wurde.

Da der Mohnort des belangten Bermann Nathan Basseches unbekannt ift, so wird demselben der Gr. Advokat Dr. Schrenzel mit Substituirung des Srn. Abvokaten Dr. Warteresiewicz auf dessen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und Ersterem der oben an-

geführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Dom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 8. Februar 1865.

Die Niederlage der Erzengnisse der k. f. privis. brif der Ed. Oberleithners Söhne aus Schönberg in Mahren befindet sich fortwährend und allein in der Weißwaarenhandlung des G. Sopuch "zur schönen Polin" in Lemberg, Stadt, Salitscher Gaffe Dr. 242.

Auswärtige Aufträge werden schnellstens besorgt. (2352-11-22)

## Anzeige - Blatt.

### rzestroga.

Niniejszem ostrzegam wszystkich, których to dotyczy lub dotyczyć może, aby małoletniemu synowi memu Aleksandrowi Terleckiemu ani pieniedzy gotowych ani innych wartości pienieżnych bądź to na weksle bądź na skrypta i listy nie pożyczali, żadnych z nim umów i kontraktów, czy to o sprzedaż i dostawe zboża lub innych ruchomości nie zawierali, albowiem tenze zadnego swego wyłącznego majątku nie posiada, a będąc jako mało-letni pod moją władzą, do przyjmowania na siebie jakichkolwiek zobowiązań prawnie nie jest uzdolniony — ja zaś ani długów przez

## Doniesienia prywatne.

niego zaciągnietych placić, ani zobowiązań przez niego podjetych dopełniać nie będę. Każdy przeto wbrew ogłoszeniu temu działający sam sobie wine przypisać będzie musiał, jeśli szkode poniósł. Również uprzedzam, że nie zaciągając żadnych długów, a przeto i zadnych weksli i skryptów nie podpisując, wszelkie tego rodzaju dokumenta, na którychby się podpis mój znajdował, za podrobione uważam i przed nabywaniem tychże każdego ostrzegam, albowiem takowych płacić nie będę.

Marcelli Terlecki. właściciel dóbr Cieszacina wielkiego i Ożańska, powiatu Jarosławskiego.

(417-2)